## Amtsblatt Lemberger Beitung.

# Dziennik urzędowy

## Cazety Lwowskiei.

M. Oftober 1905.

30. Paždziernika 1865.

E Dift.

Dr. 46379. Bom Lemberger f. t. Landesgerichte werden bie Inhaber nachstehender in Berlust gerathenen Obligazionen, als: I. Der oftgalig. Rriegsbarlebens-Obligagionen, lautend auf ben Mamen der

1. Stone Unterthanen, Sanoker Rreifes Ro. 10957 bito 27. Oftober 1797 ju 5% über den Rapitalsbetrag pr. 9 fr 28% rr -2. be Ro. 11286 dtto 10. Oftober 1798 ju 5% über 9 fr

286/s rr -3. Derfelben Ro. 12081 btto 21. August 1799 ju 5% über 9 fr 286/8 rr, ferner ber

II. Ofigalig. Natural-Lieferunge-Obligazionen, lautend auf ben Mamen ber

4. Podbukowina et Polhowa Unterthanen im Sanoker Rreife No 4341 dtto 22. Hornung 1794 gu 4% über 45 fr 30 xr. -

5. Podbukowina mit Polchowa und Stonne Untert. Sanoker Rreifes No. 8130 bito 28. Januer 1796 a 4% über ben Capitalsbetrag 42 fr. 21 rr, -

6. berfelben Ro. 605 dtto 28. Oftober 1799 a 4% über 35 fr

39 rt,

7. Gemeinde de Ro. 5760 vom 1. Rovember 1829 zu 2% über

ben Capitalsbetrag 28 fr 17/8 rr. — 8. berfelben Gemeinde Do. 6128 bitto 1. Rovember 1829 ju 2%

über Capitalsbetrag 90 fr. 336/8 rr, —
9. Podbukowina und Stonne Unterthanen Sanoker Kreises No. 4622 vom 1. Marg 1795 gu 4%, über Capitalsbetrag 25 fr. aufgefordert, binnen 1 Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die obigen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen und die Befitrechte barguthun, Widrigens nach Verlauf biefer Frist solche für amortisirt erklärt werden murden.

Bom f. f. Landesgerichte. Lemberg , ben 18. September 1865.

Edykt.

Nr. 42212. C. k. sąd krajowy lwowski wzywa posiadaczy następnjących kuponów od Oblig. indemn. okregu lwowskiego za ezas od 1. maja do ostatniego października 1863 płatnych, jakoto:

1 kuponu od oblig. Nro 12429 na 1000 złr. na 25 złr. opie-

1 kupona od oblig. No 16409 na 1000 ztr. na 25 ztr. opie-

Wajacego,

1 kuponu od oblig. No 3202 na 1000 złr. na 25 złr. opiewającego,

1 kuponu od oblig. No 7005 na 500 złr. na 12 złr. 30 kr.

m. k. opiewającego,

1 kuponu od oblig. Nr 18230 na 100 złr. na 2 złr. 30 kr. Opiewającego, aby w przeciągu jednego roku, 6 tygodni i 3 dni takowe przedłożyli, lub prawo do posiadania wykazali, albowiem po upływie powyższego terminu wyżnadmienione kupony będą amortyzowane.

Lwów, dnia 18. września 1865.

@ d i f 1.

Dr. 52244. Bon bem f. f. Lemberger Landesgerichte wird bem, bem Wohnorte nach unbefannten David Pollak mit diesem Sbifte befannt gemacht, daß Henriette Sokal gegen benfelben am 22. August 1865 3. 43168 eine Rlage überreicht habe, worüber am 23. August 1865 3. 43168 die Zahlungeauflage pto. 175 ff. oft. 26. f. R. G. ergangen ist.

Da der Wohnort des Belangten David Pollak dem Gerichte unbekannt ift, fo wird demfelben ber Gr. Landesadvofat Dr. Natkis mit Cubftitui ung bes Grn. Landesadvotaten Dr. Frankel auf deffen Gefahr und Roften jum Kurator bestellt, und bemfelben die obenangeführte

Sahlungsauftage biefes Gerichtes zugestellt.

mom f. f. gandes- ale Sandelegerichte.

Lemberg, ben 18. Oftober 1865.

6 bift.

Dr. 274. Bom f. f. Bezirfsamte als Gerichte Buczacz wird ber allenfällige Inhaber des Loses ber fürstlich Paul Esterhasischen Lotterie über 40 fl. KM. Mr. 127959 aufgefordert, dieß binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen vom Tage der Ausfertigung des unter Ginem erlaffenen Gbittes anher anzuzeigen, ale fonft biefes Lotterielos für nichtig ertlärt werden wird.

Buczacz, am 31. August 1865.

6 bif

Rr. 273. Bom f. f. Bezirksamte ale Gerichte zu Buczacz wird der allenfällige Inhaber des Kreditloses über 100 ft., Serie 3301 Rr. 12 ber f. E. priv. Areditsaustalt für Handel und Gewerbe in Wien aufgeforbert, dieß binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen vom Tage ber Ausfertigung Diefes Gerichtes anher anzuzeigen, ale fonft dieses Kreditloos für nichtig erklärt werben wirt.

Buczacz, am 31. August 1865.

(2141)Edykt.

Nr. 12218. C. k. sąd obwodowy w Przemyśla zawiadamia niniejszem pana Adama Wisłockiego i Piotra Romańskiego, w razie zaś ich śmierci spadkobierców ich z nazwiska i pobytu nieznanych, że p. Wiktorya Tyszkowska pozew de praes. 5go września 1865 l. 12218 o ekstabulacye ze stanu biernego dóbr Pakuszówka sumy 2400 złp. jako alimenta opłacać się mającej z odnośnemi pozycyami przeciw nim wniosła, który na dniu dzisiejszym do postepowania ustnego zadekretowany został.

Ponieważ miejsce pobytu pozwanych niewiadome, przeto postanawia się dla nich na ich koszt i niebezpieczeństwo kuratora w osobie p. adw. krajowego dr. Zezulki, z substytucya p. adwokata krajowego dr. Regera, któremu niniejszy pozew się doręcza.

Wzywa się przeto pozwanych, by temuż swemu kuratorowi dokładnie informacyć i plenipotencyć udzielili, lub też sobie innego pełnomocnika wybrali i sąd ten uwiadomili, gdyż inaczej złe skutki jakie z ich opieszałości wynikuać moga, sami sobie przypisać będa Z rady c. k. sądu obwodowego.

Przemyśl, dnia 12. października 1865.

(2140)Aundmachung. (3)

Dr. 19857. Bom f. f. Kreisgerichte in Stanislawow wird fund: gemacht, daß der für Horodenka ernannte Notar Michal Lenartowicz jur Beforgung aller im §. 183 ber Rot. Ordnung bezeichneten Geichafte, soweit folde der Berichtsbarfeit Diefes Berichtshofes anheimfallen, für die Bezirke Horodenka und Obertyn zum Gerichts-Kommissär an die Stelle bes bisher für diese Bezirke vertretungemeise bestellt gemesenen Motare Thurmann bestimmt werbe.

Aus dem Rathe bes f. f. Kreisgerichtes.

Stanislawow, am 16. Oftober 1865.

#### Obwieszczenie.

Nr. 19857. C. k. sąd obwodowy w Stanisławowie wiadomo czyni, że nowo mianowanego Notaryusza w Horodence, Michała Lenartowicza, do wszystkich czynności sądowych w S. 183 ustawy dla notaryuszów określonych, w powiecie Horodeńskim i Obertyńskim zajść mogących, o ile czynności te należą do władzy sądowej tutejszego sądu, komisarzem sądu tego na miejsce ustanowionego w tych powiatach dotychczas jako komisarza sądowego Notaryusza Thürmana ustanawia.

Z rady c. k. sadu obwodowego. Stanisławów, dnia 16. października 1865.

(2101)Ebift.

Mro. 38166. Wom Lemberger f. f. ganbesgerichte werben bie Inhaber nachstehender angeblich in Verlust gerathenen ofigaliz. Natural- Lieferunge. Obligazionen, lautend auf ben Ramen : 1. Der Unterthanen Liski, Zolkiewer Kreifes, Rro. 2858 boto. 4. Marg 1794 gu 4% über 110 fr. 30 rr, - 2. Derfelben Unterthanen Nro. 8654 bbto. 23. Dezember 1795 zu 4% über ben Kapitalsbetrag pr. 149 fr. 42 cr. 3. ber Gemeinde Liski, Zokkiewer Kreises Rro. 1882 boto. 1. Movember 1829 ju 2% über 235 fr. 421/8 xr, - aufgefordert, bin-nen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraglichen Obligazionen vorzulegen und die Befigrechte barguthun, widrigens unch Berlauf dieser Frift folde amortifirt werden wurden.

Bom f. f. Landesgeriche. Lemberg, am 18. September 1865.

(2133)

Dro. 802. Bom Stryjer f. t. Begirteamte als Gerichte wird den unbekannten Erben nach Jukel Gross fundgemacht, daß mit Befcheid vom 30. August 1865 Bahl 802 die gebetene Intabulirung des Dawid Hersch Gross, als Gigenthumer von einem Drittel der Realitat Dro. 250 Stadt, in Stryj bewilligt, und biefer Bescheid für die liegende Maffe nach bem Eigenthümer berfelben Jukel Gross bem für diefelbe bestellten Aurator Beren Abvofaten Fruchtmann jugeftellt wurbe.

Bom f. f. Begirtsamte als Gerichte.

Stryj, am 30. August 1865.

Rr. 7449. Das h. f. f. Kriegsministerium hat Die Sicherstellung ber im Sahre 1866 bei den Monturs = Kommissionen erforderlichen

eventuellen Gegenstände, als: Posamentir= und Schnürwerks - Sorten, Filze, Salsbinden, Saleflore, Federschmucker = Arbeiten, Gürtler=, Gelbgieffer= und Zinn= gieffer-Baaren, Sandichuhmacher- und Anopfmacher-Arbeiten, Geiler-Baaren, Blas : Inftrumente, Ringelfchmied = Waaren, Rabler. und Sporer-Arbeiten, Ragel= und Gifenforten, Blech=, Glas= und Drechsler= Maaren, Holgforten= und Schloffer = Arbeiten, Sattelhölzer, Siebma= cher-Arbeiten, Burftenbinder - Baaren, Charpie und Baumwolle, mit= telft Ginhebung schriftlicher Offerte angeordnet. Die bezügliche ausführliche Kundmachung ericheint im Umteblatte ber Lembrrger-Beitung vom 27. October 1865 Mr. 246 eingeschaltet, und find aus terfelben Die Lieferunge-Bedingnisse nebst dem Offerte-Formulare ju entnehmen. Uebrigens werden die Rontrakts: und die speziellen auf die Qualität und Uebernahme der Artifel Bezug habenden Bedingungen, dann die gestegelten Probemufter bei ber Monturs-Rommiffion zur Ginficht bereit gehalten.

Die verstegelten Offerte sammt ben Leiftungsfähigkeite-Beugiffen, dann die Depositenscheine über die erlegten Vadien sind abgesondert bis langstens 16. November 1865 zwölf Uhr Mittags entweder beim Rriegsministerium, oder beim General-Kommando zu überreichen.

Vom f. f. galigischen Landes = General = Rommando.

Lemberg, am 19. Oftober 1865.

(2156)Rundmachung.

Mr. 17009. Von der f. f. Finang = Landes = Direkzion in Krakau wird zur Lieferung nachstehend bezeichneter Papiergattungen und Mengen warend bes Bermaltungsjahres 1866, bas ift vom 1. Sanner bis letten Dezember 1866, die Konfurrenzverhandlung hiemit ausgefdrieben.

Unternehmungslustige haben ihre schriftlichen Anbothe versiegelt unter Beibringung von vier Musterbogen von jeder zur Lieferung erklarten Papiergattung, und bei Anschluß des mit 5% des angebothes nen Preifes berechneten Ungeldes, ober bei legaler Rachmeijung, bag letteres ju diesem Behufe bet einer Aerarial-Raffe erlegt murde, bis einschließig 20. November 1865 bei dem Prafidium diefer f. f. Finang-Landes : Direfzion unter ber Auffdrift "Unboth gur Papierlieferung auf die Beit vom 1. Janner bis letten Dezember 1866" einzubringen.

Die zu liefernden Papiergattungen und deren beiläufige Den-

gen bestehen: in

1. Klein-Kongept Maschinenschreibpapier . (13½ W. 3. hoch, 17 W. 3. breit.) 2. Groß Konzept Maschinenschreibpapier . . . . (15 B. 3. hoch, 181/2 B. 3. breit.) 3. Klein-Median-Rongept Maschinenschreibpapier . . (161/2 B. 3. hoch, 22 B. 3. breit.) 4. Groß-Median=Ronzept Maschinenschreibpapier . . (17 B. 3. hoch, 23 B. 3. breit.) 5. Rlein-Regal-Ronzept Maschinenschreibpapier (18½ B. 3. hoch, 24 B. 3. breit.) 6. Groß-Regal-Konzept Maschinenschreibpapier . (19 B. 3. hod), 26 B. 3. breit.) 7. Imperial-Ronzept Maschinenschreibpapier (21½ B. 3. hoch, 24 B. 3. breit.) 8. Klein-Kanglei Maschinenschreibpapier . . . . (13½ W. 3. hoch, 17 W. 3. breit.) 9. Rleines feines Postpapier . . . . . . (131/2 B. 3. hoch, 17 B. 3. breit.) 10. Rlein-Bactpapier (18½ B. 3. hoch, 24 B. 3. breit.) 11. Groß-Packpapier (21 M. 3. hoch, 30 M. 3. breit.) 12. Couvert- Papier . (15 B. 3. hoch, 18½ B. 3. breit.) 13. Fliegpapier (15 B. 3. hoch, 181/2 B. 3. breit.) 14. Mediar Post Drudpapier (17 B. 3. boch, 22 B. 3. breit)

Die naheren Lieferungsbedingniffe konnen bei bem Dekonomate dieser f. f. Kinang = Landes = Direkzion in Krakau (Merarial Gebäude am Stradom Nr. 9) in den gewöhnlichen Amtestunden eingesehen meiben.

Krakau, am 18. Oftober 1865.

(2162)d i f t. (1)

Rreisgerichte ju Stanislau mirb ber In-Vom f. haber des in Berluft gerathenen, von Sussie Freiherg auf eigene Dr= bre am 23. Ap il 1865 ausgestellten, drei Monate a dato in Buczacz gahlbaren, von Jechel Hersh Horn afzeptirten, über 600 fl. oft. Bahr. lautenben Wechsels mittelft Ebift aufgefordert, Diesen Wechsel binnen 45 Tagen von der britten Einschaltung Dieses Goiftes in die Lemberger Beitung gerochnet, um fo gemiffer Diefem Gerichte vorzulegen und feine Rechte auf denfelben nachzuweisen, widrigens derselbe amortifirt merden murde.

Bom f. f. Rreisgerichte. Stanislau, am 18. Oftober 1865.

Dr. 7369. Bom Przemysler f. f. ftabtifch - belegirten Begirfe. gerichte wird hiemit befannt gemacht, es fei in Zalesie, einer Attinens von Walawa, Michael Chachura am 3. Mai 1864 ohne Hinterlassung einer lettwilligen Anordnung gestorben.

Da diesem f. f. Gerichte ber Aufenthaltsort beffen alteften Gob nes Valentin Chachura unbefannt ift, so wird derfelbe aufgefordert, fich binnen Ginem Jahre von dem unten angesetten Tage bei biesem f. f. Gerichte ju melden und feine Erbserklarung anzubrigen , widrts

gens tie Berlaffenschaft mit den fich meldenden Erben und ben fur ihn aufgestellten Kurator Johann Trojanski abgehandelt werden wird.

Lizitazions = Ankundigung. (2171)

Mr. 18501. Bur Verpachtung der Wein- und Fleischverzeh rungesteuer im Pachtbezirke Tłuste, Czortkower Rreifes, wird unter den in der hierortigen Ligitagions - Ankundigung vom 26. Juli 1865 3. 11645 angegebenen Bedingungen am 9. November 1865 Rachmits tags bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol eine britte Ligitazion abgehalten werden.

Der Ausrufspreis ist auf den Betrag jährlicher 2851 fl. 67 fr. festgeset, worin schon der 20% Buschlag inbegriffen ift, und wovon für Wein 103 fl. 89 fr. und für Fleisch 2547 fl. 78 fr. entfallen.

Das Badium beträgt 10% des Ausrufspreises. Bon der f. f. Finang-Bezirte-Direkzion. Tarnopol, den 21. Oftober 1865.

Przemyśl, am 6. Oftober 1865.

(2167)Kundmachung.

Mr. 48121. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte wird bekannt gegeben, daß über bas Bermogen bes hiefigen Sandelsmannes A. Benjamin Widrich, über Berlangen einiger Gläubiger, ber mit biergerichtl. Beschluße vom 16. September 1865 3. 17328 eröffnete Konkurs auf gehoben und das Ausgleichsverfahren eingeleitet murbe.

Wovon die Gläubiger mit dem Beifügen verständigt werden, daß die Vorladung zur Verhandlung selbst und Anmeldung der Fordes rungen insbesondere von dem zur Leitung tes Ausgleichsverfahrens belegirten f. f. Rotar Strzelbicki merde fund gemacht werden.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 14. Oftober 1865.

(2160)G d i f t. (1)

Mr. 52917. Bon dem Lemberger f. f. Landes= als Handels= gerichte wird mit diesem Edifte bem herrn Josef Rulikowski befannt gemacht, daß gegen denfelben über Ansuchen des Leisor Birnbaum am 18. Oftober 1865 3. 52917 ein Auftrag jur Zahlung der Wechsels fumme von 2300 fl. oft. B. f. R. G. erlaffen murde.

Da der Mohnort besselben unbefannt ift, so wird bem Berrn Josef Rulikowski als Rurator ad actum in diefer Rechtsfache Der fr. Dr. Kratter mit Substituirung des Grn. Dr. Gregorowicz bes stellt und demselben die Bahlungsauflage jugestellt.

Bom f. f. Landes= als Sandelsgerichte.

Lemberg, den 18. Oftober 1865.

Edift.

Mro. 42800. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merben bie Inhaber nachstehender angeblich in Verlust gerathenen Obligazionen und zwar ber

1. Oftgaliz. Kriegsdarlehens-Obligazion lautend auf ben Namen der 1. Gemeinde Faliszówka, Jasloer Rreifes Mro. 3489 boto. 1.

Mai 1817 à 21/2% Zinsen über den Kapitalebeirag per 61 fl. 105/s fr. II. Oftgalig. Natural-Lieferungs-Obligazionen lautend auf ben Mamen der 2. Gemeinde Faislowska mit Poray, Jasloer Kreises Mro. 1896 doto. 1. November 1829 zu 2% Zinsen über 23 fr. 15 rr. 3. Gemeinde Faystlówka mit Poray, Jasloler Kreises, Mro. 2002 ddto. I Rovember 1829 ju 2% Binfen über 69 fr. 45% rr. - aufgefordert, binnen Einem Jahre, 6 Wochen und 3 Tagen die fraglichen Obligazionen dem Gerichte vorzulegen und ihre Befitrechte barguthun, widrigens folche nach Berlauf diefer Frift amortifirt werden murden. Lemberg, am 18. September 1865,

G d i f t.

Mro. 44371. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte merden Die Inhaber nachstehender angeblich in Verluft gerathenen feche blauen Raffascheine über die eingezahlten Rriegsdarlehensbeiträge, lautend auf den Namen der

1. Gemeinde Butyny ddto. 16. Dezember 1794 über 3 fr. 45 rt. 2. derfelben " 10. März 1795 " 3 fr. 45 rt. 3. 23.

1796 3 fr. 45 rr. 4. 20. 1797 3 fr. 45 rr. 5. 5. 1798 3 fr. 45 rr.

3 fr. 45 rt. 14. 1799 aufgefordert, binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen die obis gen Raffascheine dem Gerichte vorzulegen und ihre Ansprüche barguthun, widrigens nach Berlauf Diefer Frift folche amortifirt merben

Vom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 18. September 1865.

(2132)

C b i f

Mro. 9159. Dom Samborer f. f. Rreisgerichte wird biermit fundgemacht, daß zur Befriedigung ber mit bem Urtheile bes bestanbenen Lemberger Landrechtes vom 20. Dezember 1835 3abl 28887 gegen Josef und bessen Kaventen Sheleute Michael und Marianna Skrypuch erstegten Aerarialforderung per 5969 fl. 192 3 tr. M. B. fammt ben von den einzelnen Raten, und zwar von dem Theilbetrage Der 1304 ft. 192/3 fr. B. W. vom 1. November 1818, von tem Theilbetrage per 2859 fl. 192/3 fr. W. W. vom 1. Februar 1819, von dem Theilbetrage per 4414 fl. 192/3 fr. W. W. vom 1. Mai 1819, endlich von der ganzen Summe pr. 5969 fl. 192/3 fr. W. W. vom 1. August 1819 bie jum Bablungstage ju berechnenten 4% Binfen und eigentlich zur Befriedigung der durch bie Bermendung der Beträge ber 6220 fl. M. M., per 1363 fl. 28 fr. oft. B., per 23 fl. 561/2 fr. oft. 2B. und 52 fl. 50 fr. on. 2B. noch unbetedt n Binfen bes unbebedten Rapitale: eftes, bann bes unbededten Rapitaloreftes, Die exefutive Beilbiethung des Baugrundes ter in Sambor sob CNro. 17/4, Bleich: biertel gelegenen Realitat, bann des zu biefer Realitat gehörigen unbenütten Grundes bewilligt, und Diefe Feilbiethung hiergerichte in dwei Terminen, namentlich am 24. November 1865 und 15. Des dember 1865, jedesmal um 10 Uhr Bormittags, abgehalten werden

- 1) Bum Augrufspreise wird ber nach dem Schägungsafte boto. 19. Marz 1856 erhobene Werth, und zwar des Baugrundes mit 12 fl. 30 fr. RM. oder 23 fl. 62 fr. oft. W. und des unbenütten Grundes mit 12 fl. 30 fr. KM. oder 13 fl. 12 fr. öft. 28. ange= nommen.
- 2) Jeder Rauflustige ift verbunden, funf Perzent des Auerufspreis les als Angeld zu Sanden ber Ligitazions-Komission im Baren, oder mittelft Staatspapieren, ober galizischen ständischen Pfandbriefen nach bem Tageekurswerthe, ober endlich mittelft Sparkaffebucheln nach dem Rominalbetrage zu erlegen, welches Angeld für die Meiftbichenden zutudbehalten, und falls es im Baren geleiftet ift, in Die erfte Raufidillingshäffte eingerechnet, ben übrigen aber nach ter Ligitazion zu= rudgestellt werben wird.

Die weiteren Ligitagionsbedingniffe fonnen in ber Registratur

eingesehen werden.

Wovon sammtliche Interessenten, nämlich:

1) die f. f. Finang-Profuratur Namens des hohen Aerars und ber rom. und gr. fath. Kirchen in Sambor;

2) die Erben und Erbederben des verftorbenen Erefuten Joses Berg, als:

a) die liegenden Massen nach Johann Berg und Jacob Berg burch den Kurator Herrn Aldvokaten Witz als Substituten des Rura= tore herrn Dr. Madejski;

b) Theresia Berg, vermitmete Jarkowska;

c) Katharina Berg;

3) endlich alle jene Gläubiger, welche spater in das Grundbuch gelangen, ober denen ber gegenwärtige Befcheid aus was immer für Ursache nicht zugestellt werden konnte, durch den ihnen in der Person des Herrn Advokaten Dr. Szemelowski bereits bestellten Knrator verständigt werden.

Aus dem Rathe des f. f. Arcisgerichtes.

Sambor, am 27. September 1865.

Mro. 18701. Bur Verpachtung der Wein- und Fleischverzehrungssteuer im Pachtbezirke Mikulinco wird unter den in ter Lizitazions-Anfündigung am 26. Juli 1865 Bahl 11645 angegebenen Bedingun-Ben bei ber f. f. Finang = Bezirks = Direkzion in Tarnopol eine fünfte (Via) Lizitazion am 6. November 1865 von 3 bis 6 Uhr Nachmittage abgehalten werben.

Der Ausrufepreis, in welchem idon ter 20% Buidlag inbegrifsen ift, beträgt 3482 fl., wovon für Wein 200 fl. und für Fleifch 3282 fl. entfallen.

Das Bagium beträgt 10% des Ausrufspreises. Bon der f. f. Finang=Bezirte=Diretzion.

Tarnopol, am 24. Oftober 1865.

Rro. 19552. Bom f. f. Kreisgerichte zu Stanislau wird der Inhaber bes in Berluft gerathenen, von ber Frome Tumim auf eigene Dibre am 25. November 1864 ausgestellten, sechs Monate a dato in Buern am 25. November 1864 ausgestellten, sechs Monate a dato in Buczacz Jahlbaren, von Frau Zosia Matkowska akzeptirten, über 1500 fl. oft. T. lautenden und an die Ordre des Herrn Abraham Tumim intoffirten Wechsels mittelft Soift aufgefordert, Diesen Wechsel binnen Lagen von der dritten Einschaltung dieses Stiftes in die Lember-Bein Beitung gerechnet, um fo gemiffer diesem Gerichte vorzulegen und feine Rechte auf denfelben nachzuweisen, widrigens derfelbe amortistrt werden murbe.

Stanislau, am 18. Oftober 1865.

Nr. 12941. C. k. sad obwodowy w Przemyślu niniejszem Wiadomo czyni, ze p. Wiktoria Tyszkowska przeciw spadkobiercom Duczyńskich, i w razie śmierci tychże ich spadkobiercom o ekstabulacye sumy 2000 złp. z procentem ze stanu biernego, dóbr

Pakoszówka pozew de praes. 18. września 1865 licz, 12941 wytoczyli, w skutek którego do ustnej rozprawy termin na dzień. 12. grudnia 1865 o 10tej godzinie przed południem wyznaczono.

Ponieważ imię i miejsce pobytu pozwanych wiadome nie jest, przeto ustanawia się dla nich kuratora w osobie p. adwokata dr. Mochnackiego z substytucyą p. adwokata dr. Waygarta, z którym spór niniejszy wedle istniejącej dla Galicyi ustawy sądowej przeprowadzonym będzie.

Wzywa się zatem pozwanych, ażeby na fermin albo osobiście staneli, albo odpowiednie prawse dokumenta mianowanemy <mark>korato-</mark> rowi udzielili, lub też innego zastępce sobie obrali i tutejszemu sadowi oznajmili, w ególe, ażeby wszystkie prawne środki <mark>do swej</mark> obrony użyli, ponieważ w razie przeciwnym niepomyślne skutki z zaniedbania wyniknać mogące, sami sobie przypisać będą musieli

Przemyśl, dnia 27. września 1865.

Nr. 42859. C. k. sąd krajowy Lwowski zawiad<mark>amia niniej-</mark> szem, że pan Oskar Leliwa Kopystyński na dniu 21. sierpnia 1865 do 1. 42859 przeciw p. Jakobowi i Jędrzejowi Sterlinger o wyekstabulowanie sum 160 złr. i 160 złr. m. k. na realność pod liczba 354 4/, intabulowanych pozew wytoczył, że termin do ustnej rozprawy na dzień 13. listopada 1865 o godz. 11tej przed południem ustanowiono i że dla niewiadomych z życia i pobytu pozwanych p. adw. dr. Frankel z substytucyą p. adw. dr. Rechena na kuratora nadanym został.

Wzywa się zatem pozwanych, żeby albo sami dość wcześnie przed sądem stanęli, lub informacyę ustanowionemu zastępcy udzielili, lub tez innego zastępcę obrali i do wiadomości sądu podali, gdyż w razie przeciwaym złe skutki samym sobie przypisza.

Lwów, dnia 30. września 1865.

Dr. 2590. Bon Seite bes Genie - Diretzions - Filials ju Zotkiew wird hiemit zur allgemeinen Kenntniß gebracht, daß wegen Beraußerung ber ararifchen Grunde von den aufgelaffenen Befestigungs= werfen gu Uscie, Mikołajów, Drohowyże und Rozwadów Dienstag den 21. November 1865 um 10 11hr Bormittage bei bem f. f. Begirteamte zu Mikolajow eine öffentliche mundliche Ligitazion mit Bulaffung von schriftlichen Offerten abgehalten werden wird.

Die jur Beräußerung fommenden Grundstücke find, und zwar:

Flächen=Maß.

Die weiteren Ligitagionsbedingniffe werden den Raufluftigen vor Beginn der Lizitazion befannt gegeben, und fonnen auch vor bem beim f. f. Bezirfsamte zu Mikołajów während ben Amtsstunden jederzeit eingesehen merden.

Zołkiew, am 20. Oktober 1865.

Nr. 2890. Ze strony c. k. urzędu powiatowego jako sądu w Zmigrodzie podaje się do wiadomości, iż dnia 16. grudnia 1846. w Lajscach, w powiecie Zmigrodzkim, zmarł bez ostatniej woli rozporządzenia rolnik Wojciech Kowalski.

Ponieważ miejsce pobyta spadkobierców tegoż, jako to: Maryanny, <mark>Anny i A</mark>mbrozego Kowalskich c. k. sądowi wiadome n<mark>ie jest,</mark> wzywa się tychże, by w przeciągu roku od dnia niżej wy<mark>znaczo-</mark> nego wtutejszym sądzie się zgłosili i oświadczenie do spadku rzeczonego zmarłego wnieśli, inaczej rozprawa spadkowa z zgłaszającemi sie spadkobiercami i z postanowionym dla nieobecnych kuratorem Janem Kowalskim przeprowadzoną będzie.

Z c. k. sądu powiatowego. Zmigrod, dnia 5. października 1865.

Mro. 38167. Bom Lemberger f. f. Landesgerichte werden bie Inhaber der angeblich in Verlust gerathenen, auf den Namen Stanislaus Paygert lautenden Grundentlaftunge : Dbligagion Rro. 2103 über 100 fr. CM. mit 16 Ctuck Coupons, von welchen ber erste am 1. Mat 1866 ber lette am 1. November 1873 fällig wird, aufgefordert, die fragliche Obligazion sammt Coupons binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen dem Gerichte vorzulegen und die Besitrechte barguthun, widrigens nach Berlauf Diefer Frift die fragliche Obligazion, dagegen jeder einzelne Coupon binnen Ginem Jahre, 6 Bochen und 3 Tagen nach eingetretener Fälligkeit beefelben amortisirt werden wird.

Bom f. f. Landesgerichte.

Lemberg, am 18. September 1865.

(2158) Kundmachung.

Mr. 1172. In ber Statt Jaworow, Przemysler Kreifes ift bie fostemistrte Stelle eines ftabifchen Bafenmeisters mit ber gobnung fahrlicher Reunzigseche Gulben öfterr. Bahr. und bem Genuße bes Raturalquartiere provisorisch zu besethen.

Bewerber um dieje Stelle haben ihre mit ber Nachweisung ber Fähigfeit hiezu und ber bisherigen Dienfileiftung belegten Gefuche bis 31ten Dezember 1865 bei bim Jaworower Gemeindeamte gu über-

reichen.

Bom Ctadgemeindeamte.

Jaworow, am 21. Oftober 1865.

(2157)Edykt.

Nr. 11648. C. k. sad obwodowy w Przemyślu zawzywa wszystkich, którzy przeciw byłemu kemornikowi pogranicznemu panu Feliksowi Giebułtowskiemu jakakolwiek z jego stosunku urzędowego pochodzącą pretensyę mają, aby takową w przeciągu jednego roku i dnia od ogłoszenia niniejszego edyktu tem pewniej w tutejszym c. k. sadzie obwodowym zgłosili, ileże w przeciwnym razie po upływie tego terminu kaucya za tego komornika na podstawie dokumentu z dnia 2. października 1798 wedle świadectwa ks. gł. 86. str. 369. u. 3. cięż, w stanie biernym dóbr Gorzanka p. Wiktoryi z Giebułtowskich Tyszkowskiej własnych, w ilości 12000 zł. polsk. zaintabulowana, ze stanu biernego tych dobr wyckstabulowana by została.

Z rady c. k. sądu obwodowego. Przemyśl, dnia 19. października 1865.

C d i f t.

Mro. 43139. Bon bem f. f. Lemberger Landes: als Sanbelegerichte mird tem Ignaz Bazan mit biefem Grifte befannt gemacht, daß Alois Bielanski wider ihn unterm 14. November 1864 Bahl 51257 ein Gesuch um Zahlungeauflage auf Grund bes Wechsels de praes. Lemberg, ten 11. Juni 1863 auf 300 fl. überreicht habe, woruber bie Bahlungsauflage unterm 16. November 1864 jur Bahl 51257 erlaffen murde.

Da ter Wohnort bes belangten Ignaz Bazan unbefannt ift, so wird temfelben ber herr gandes Advofat Dr. Gregorowicz mit Cubstitufrung bes herrn Landes = Advofaten Dr. Czemeryński auf beffen Gefahr und Roften jum Rurator bestillt, und bemfelben der

oben angeführte Bescheid biefes Gerichtes jugestellt.

Wom f. f. Landes- als Sandelsgerichte.

Lemberg, ben 13. Ceptember 1865.

Edift.

Rro. 7616. Bom f. f. Begirtegerichte in Brody wird ber allfällige Befiger bes dem Dr. Leo Zuker in Brody abhanden gefommenen fürstlich Paul Esterhazy'schen Lotterieanlebeneloges vom 29. Februar 1836 Nro. 36294 über 40 fl. hiemit aufgefordert, feinen Befit binnen einem Jahre, vom heutigen Tage gerechnet, umfogewisser beim f. f. Bezirksgerichte anzuzeigen, als sonft dieses Los für nichtig und die rechtliche Wirkung desfelben gegen den Aussteller für erlojden erflart werden murde.

Bom f. f. Begirfegerichte.

Brody, am 14. Oftober 1865.

Kundmachung.

Mro. 54914. Bur Beschung einer Lehrerstelle an den f. f. Symnosien zu Tarnopol und Brzegan, für welche bie Befähigung in Mathematik und Phyfik am gangen Gymnaffum erforderlich ift, wird hiemit der Konfure bis 15. November 1. 3. ausgeschrieben.

Bewerber um diefen Dienppoften, ju beffen Erlangung bie be-zeichnete Lehrbefähigung nachzun eifen ift, haben ihre an bas hohe Ctaatsminifterium filifirten Gesuche innerhalb ber Konkurefrift

bei der f. f. galizischen Stathalterei unmittelbar, oder wenn fi bereits in öffentlichen Diensten stehen, mittelft ber vorgef ten Beborde unter Rachmeifung ihrer Studien, ber Renntniß der Lancespraden und ihrer fittlichen und ftaatsburgerlichen Saltung ju uber reichen.

Lemberg, am 14. Oftober 1865.

(2151)Ronfürs.

Mro. 6665. Ueber Anordnung des hohen t.f. Gubernial-Braff, diums vom 7. Oftover 1. J. Bahl 5270, wird der Konfurs jur Besfehung einer bei ber f. f. Landesbau-Direfzion erledigten Elevendienstelle mit den Bereichten bei ber f. f. ftelle mit dem Bezuge jahrlicher 420 fl. oft. B. hiemit eröffnet.

Die Bewerter haben ihre vorsarifismäßig instruirten Gefude bis jum legten Dezember I. 3. an die f. f. Landesbau-Direkzion ? Hermannstadt einzusenden, und hiebei ihre Kenntnisse der drei gandele spracen, b. i. ter deutschen, ungarischen und romanischen, und zwat in meldem Grade fie in Wort und Schrift madtig find, anzugeben.

Bon ber f. f. Landesbau = Direftion fur Giebenburgen.

Hermaoustadt, am 10. Oftober 1865.

(2139)E d y k f.

Nr. 8842. C. k. sad obwodowy Samborski uwiadamia niniel szem z życia i pobytu niewiadomych p. Michała Tomaszewskiego, Józefa Kołażyńskiego, Michała Harczakowskiego, Petronele Harczakowską, Barbarę Niklewiczową, Apolonie Klaudnerowa i Floryana Tomaszewskiego przez kuratora w osobie p. adwokata dr. Ehrlicha, iz w skutek prosby Józefa Perskiego z dnia 3go lipca 1865 do licz. 8842 tabuli miejskiej polecono, aby po poprzedniem zaingrosowaniu ostatniej woli rozporządzenia z dnia 14. kwietnia 1823, kontraktu z dnia 25. sierpnia 1845, dekretu dziedzictwa z dnia 7. maja 1825 l. 549, tudzież kontraktu kupna z dnia 12. czerwca 1865, na podstawie tychże dokumentów najsamprzód Michała Tomaszewskiego, potem Stanisława Riedla, a na koniec Józefa Perskiego za właściciela domu w Samborze pod Nrm. 104 położonego, do Maryanny Tomaszewskiej dom. 3. pag. 183. n. 2. haer. należacego, w stanie czynnym zaintabulowała.

Z rady c. k. sadu obwodowego.

Sambor, dnia 27. września 1865.

Gdift.

Mro. 2268. Dom Janower f. f. Beitrfamte als Gerichte wird ber, tem Aufenthalte nach unbefannte Semko Dubiniak hiemit auf geforbert, fich binnen einem Jahre, von dem untengesetten Tage an gerechnet, bei Diesem f. f. Bezirkamte ale Gerichte ju melden und bie Erbeeiflarung jum Rachlage feines am 23. November 1854 in Borkt Janouskie ohne letter Willenserflarung verftorbenen Batere Hual Dabniak angubrin en, midtigens die Berlaffenschaft mit ben erbeet florten Erben und dem fur ihn aufgestellten Kurator Danko Dubiniak abgehandelt werden mird.

Janow, ten 6. Oftober 1865.

(2123 - 6)Powszechnie znanej i lubionej

IS HERE BALLY S

która hyta na składzie u ś. p. Franciszka Paidlego, otrzymałam świeży transport zbioru tegorocznego i sprzedaję fun po cenie 3, 4 i 5 zł. w. a., jakoteż w paczkach półfuntowych po

Kupujący 10 funtów razem otrzyma 1 funt, zaś 5 funtów pół

<mark>funta bezpłatnie w dodatku.</mark>

C. Emilia Faidly,

przy ulicy szerokiej, pod l. 19, w damu Dr. Nagla, w podwórzu na 1. piątrze.

## Anzeige Blatt.

### K. k. priv legirte allgemeine österreichische Boden = Kredit = Anstalt.

Der am 1. November d. J. fällig werdende Coupon der 5%tigen 50jahrigen Silber-Pfandbriefe ber f. f. privilegirten allgemeinen österreichischen Boden - Credit - Anstalt in Wien wird in

effectiven Silber österreichischer Währung ober in Bunknoten öst. Währ. jum Zagcecourfe des Gilbers bei ber Hanpt - Cassa ber Anftalt in Wien,

" Filiale der f. f. priv. österr. Credit-Anstalt für H. & G. in Triest;

ferner in süddeutscher Währung im Berhältniffe öfterr. Wahr. fl. 6 = fl. 7 füed. Wahr.

bei Berren Gebruder Bothmann in Frankfurt a./M.,

" ter Cobarg Gotha'fchen Credit-Gesellschaft in Coburg, herren Chr. von Frofich & Sohne in Augsburg,

Rob. von Frolich & Comp. in München,

### Donesian pryvatec.

bet Serren Lödel & Merkel in Nürnberg, G. Müller & Comp. in Carlsruhe,

Königl. Württemberg'ichen Hofbank in Stuttgart, weiters in Thaler preussisch Courant im Berhältniss

2 Thaler preuss. Courant = 3 fl. Silber öst. W. bei der Agentur ber Niedersächsischen Bank in Bremen,

Serren L. Behrens & Söhne in Hamburg, ber General-Agentur Delbrück Leo & Comp. in Berlin,

geren Julius Elkan in Weimar,

G. E. Heydemann in Bautzen, Michael Kaskel in Dresden,

herren Heine. Küstner & Comp. in Leipzig, Ignaz Leipziger & Comp. in Breslau,

Serrn Adolph Meyer in Hannover,

N. S. Nathalion Nachfolger in Braunschweig, herren Gebruder Pfeiffer in Cassel

im vollen Nennwerthe ohne allen Abzug eingelöst. Die k. k. privilegirte allgemeine österreichische Boden - Credit - Anstalt (2119-2)